## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

No 24. Sonnabend, den 28. Januar 1843.

Ungekommene Fremde vom 26. Januar.

Die frn. Guteb. v. Milfoweli aus Drobnino und v. Arzydanefi aus Gorag. Sr. Probst Rrafidi aus Malczewo, Sr. Pfarrer Rolbe aus Wongrowit, I. in der golb. Gans; Sr. v. Quoof, Lieut. im 7ten Suf. Regt., aus Roften, Sr. Partifulier v. Binger aus holftein, die grn. Guteb. v. Chlapowefi aus Garfann u. v. Rowal: Bi aus Bpfocgfa, I. im Hotel de Dresde; Die frn. Guteb. v. Tomidi aus Guttown und hoffmann aus Rarmin, Frau Guteb. v. Rarczewefa aus Czarnotfi, Gr. Guteb. v. Drwesti aus Mielinto, Die Brn. Gutep. v. Rogalinefi aus Lubowo und Boboweffi aus Bronistamice, I. im Hotel de Paris; Frau Dber = Reg, = Rathin Dannenberg aus Liegnis, Die herren Rauft. Willenberg aus Genthin, Belling aus Schrimm, Scholler aus Nordhaufen u. Tropp aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Bouquet aus Rogafen, Die Berren Guteb. v. Kalfftein aus Stawiany und b. Wilfonefi aus Miaftaczewo, fr. Pachter Schulz aus Strufzewo, fr. Probft Czerniejewicz aus Winnagora, Sr. Gaftwirth Schroter aus Rurnif, I. im Hotel de Berlin; fr. Gutep. v. Borfoweli aus Chwalencinef, fr. Raufm. Klimfowefi aus Roften, I. im fchwarzen Abler; die Brn. Rauft. Schnaps aus Rempen, Rurgig aus Rafwig und Kurzig aus Rroffen, I. im Gichtrang; fr. Dberamtmann Senner aus Dlobod, Gr. Guteb. Niechamowicz aus Bolcg, I. im Hotel de Saxe; herr Gutep, Sarmel aus Diebom, fr. Dublenbefiger Riede aus Rowanowto, I. im Hôtel de Pologne; Sr. Kaufm. Berg aus Glogau, I. im Hôtel de Bavière; die Sen. Rauff. Bloch und Krotoschiner aus Oftrowo, I. im Gichborn; die herren Guteb. v. Dtodi aus Pietrzyfowo und v. Morawsti aus Lewno, I. im Bagar; Sr. Gutebefiter v. Graboweff aus Bancy, I; im Hotel de Hambourg.

1) Bekanntmachung. Die Dber-Doft-Sefretair und Raffirer Gottlieb Benjamin und Julianna geborne Fechner, Rretfchmerfchen Cheleute, haben mittelft notariellen Rauffontrafts vom 11. April 1834 Das ihnen gehorig gewesene, in der hiefigen Borftadt St. Martin sub Nro. 163 belegene Grundfiud an die Schorn. fleinfegermeifter Johann und Julianna geborne Sachold, Szamborefifchen Cheleute verkauft. Die Raufer blieben ben Bertaufern einen Raufgelberreft von 3000 Rthlr. fchuldig, welcher auf Grund bies fes Rauffontrafts und ber notariellen Er= Flarung ber Rretfchmerfchen Cheleutelvom 25. Juni 1835 fur Die legtern in bem Soppothekenbuche bes gedachten Grund: finde Rubr. III. No. 2. ex decreto pom 29. Juni 1835 eingetragen worben ift. Bon biefem gu 5 Progent verging. lichen Rudftande haben die Aretschmer= fchen Cheleute mittelft notarieller Ceffion vom 25. Juni 1835 die Gumme von 2000 Mthlr. mit bem Borzugerechte bor bem ihnen verbleibenben Ueberrefte an bas hiefige Stadt-Urmen-Direftorium abgetreten, und ift biefe Ceffion auf Grund ber Berfügung vom 29ften Juni 1835 in dem Sypothefenbuche bes gebachten Grunbftude fubingroffirt worden.

Das Schulb = Dokument über bie lett gebachten fur das hiefige Stadt , Armen= Direktorium auf dem Grundstücke sub No. 163 St. Martin haftenden 2000

Obwieszczenie. Bogumił Benjamin Kretschmer Kassyer i Sekretarz wyższy pocztowy i małżonka jego Julianna z Fechnerów, przedali na mocy kontraktu notaryackiego z dnia 11. Kwietnia 1834. roku nieruchomość na tutejszém przedmieściu Śto Marcińskiem pod liczbą 163 położoną, która do nich należała, Janowi Szamborskiemu kominiarzowi i małżonce tegoż Juliannie z Sakholdów.

Kupujący pozostali przedającym na summę kupna 3000 tal. winna i która na mocy rzeczonego kontraktu i notaryalnej deklaracyi małżonków Kretschmerów z dnia 25. Czerwca 1835. dla tychże w dziale III. Nrze 2 księgi hypotecznej nieruchomości wspomnionej, wskutek rozrządzenia z dnia 29. Czerwca 1835. roku zahypotekowaną została.

Z tejże z prowizyą po pięć od sta zahypotekowanej resztującej summy kupna odcedowali, małżonkowie Kretschmer podług cessyi notaryalnej z dnia 25. Czerwca 1835. roku 2000 talarów z prawem pierwszeństwa przed pozostałą im resztą Dyrektoryum ubogich tutejszego miasta i cessya ta na mocy rozrządżenia z dnia 29. Czerwca 1835. r. w księdze hypotecznej wspomnionej nieruchomości subingrossowaną została.

Dokument na rzeczone dla Dyrektoryum ubogich tutejszego miasta na nieruchomości pod Nrem 163 na tutejszém przedmieściu Śto MarcińRthle, nebft Binfen, beftebenb aus ber beglaubten Abschrift bes Rauf=Rontrafts vom 11. April 1834, ber notariellen Ur= funde bom 25. Juni 1835 und bem Spe pothekenrekognitionefchein vom 29. Juni 1835 ift verloren gegangen, und es wers ben baber alle diejenigen, welche an bies fe Schuld und bas barüber ausgefertigte Inftrument, ale Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = ober fonftige Inhaber Un= fpruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, fich binnen 3 Monaten und fpateffens in dem biergu am 24ften Rebruar 1843 Vormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Dber = Landes = Be= richts = Affeffor Muller im hiefigen Ge= Schaftsgebaube anstehenden Termine ba= mit zu melben, widrigenfalls fie bamit praclubirt werden follen, und bas gebachte Inftrument amortifirt, bem hiefigen Stadt=Urmen = Direftorio aber ein ande= res Inftrument an bie Stelle bes verlo= ren gegangen ertheilt werden wird.

Pofen, ben 12. September 1842.

Konigl, Land- und Stadtgericht.

surfery andoni la banc, lien-

tracejo presidentem a luia 15go

etterkenden d. 16. Septemia telekt. Kode Sod Alomeko-miejoki. skiém położonej z prowizyą po pięć od sta zahypotekowane 2000 talarów wystawiony, składający się z kopii wierzytelnéj kontraktu kupna z dnia 11. Kwietnia 1834, roku dokumentu notaryalnego z d. 25. Czerwca 1835 roku i wykazu hypotecznego z d. 29. Czerwca 1835. zaginał; zapozywają się przeto wszyscy, którzy do wierzytelności rzeczonej lub wystawionego na nia dokumentu, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye jakowe mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy a najpóźniej w wyznaczonym do tego na dzień 24. Lutego 1843, terminie w izbie naszéj sądowéj przed Wnym Müller, Assessorem Sadu Główno-Ziemiańskiego o godzinie 10éj przed południem zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, dokument zaś wspomniony amortyzowany, a Dyrekroryum ubogich tutejszego miasta nowy wykaz hypoteczny w miejsce zaginio. nego udzielonym zostanie.

Poznań, d. 12. Września 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 2) Der Kaufmann Marcus Wongrowig hierselbst und die unverehelichte Rosalie Peiser, haben mittelst Sebertrages vom 20. und 21. December 1842 die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 19. Januar 1843. Konigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Marcus Wongrowitz kupiec w miejscu i Rosalia Peiser panna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. i 21. Grudnia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Der Kaufmann Fsaac Krotoschiner aus Bojanowo und die Henriette Lachsmann Bock aus Lissa, haben mittelst Ehesvertrages vom 9. Januar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ramicz, ben 16. Januar 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Izaak Krotoszyner kupiec z Bojanowa i Henriette Lachmann Bock z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 16. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

a depuis depuis depuis a

4) Der Burger und Eigenthumer Johann Gottfried Girnbt zu Tirschtiegel und die Louise verwittwete Schulz geborne Schulz, haben mittelst Ehevertrages vom 15. Januar c. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meseritz, am 16. Januar 1843. Königl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że obywatel i właściciel Jan Gottfryd Girndt i Lowiza z Szulców owdowiała Szulc, kontraktem przedślubnym z dnia 15go Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 16. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Mathias Jeffonet aus Scharzig und die verwittwete Matufg Agnes geb. Bierzchula, haben mittelft Chevertrages vom 16. d. Mts. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur offentlichen Rennt. niß gebracht wird.

Meferit, am 17. Januar 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Maciej Jesionek i wdowa Matusz Agniszka z Wierszchulów, kontraktem przedślubnym z dnia 16go m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 17. Stycznia 1843. Król, Sąd Ziemsko miejski.

Bekanntmachung. Am 22. Oftober por. Jahres ift ein, bem Mamen und Wohnorte nach unbefannter Bettler jum Schulgen Kreng nach Jarufgewo gebracht worden und bort in ber folgenben Racht zwischen 11 und 12 Uhr gefforben. Meußere Berletzungen find an feinem Ror: per nicht mahrzunehmen gemesen.

Der Berftorbene ift anscheinlich gegen 70 Jahr alt, farten Rorperbaus und gegen 5 bis 6 Boll groß gewefen. Gein Ropf war schwarg, fein auffallend langer Bart bingegen weiß.

Befleidet mar er mit einem leinenen Bembe, groben Leinwandhofen und einer feinenen Jade. I mille in . . . . . . . . . . .

Außer biefen Rleibungeffucten hat er noch nachstehende Gegenstande mit fich 

- rothlichen Streifen; dan ein gelang w paski czerwone; aufolionia
  - chem 3 gelbe Metalknopfe und ein ble ktorej 3 guziki metalowe i I guschwarzer bornener Anopf;

Obwieszczenie. W dniu 22. Paź. dziernika r. z. żebrak z imienia nazwiska i pobytu nieznajomy został do soltysa Krenz w Jaryszewie przywiezionym, gdzie w nocy następnéj między godziną I istą i 12stą umarł. Znaków powierzchownego uszkodzenia na ciele jego żadnych nie spostrzeżono.

Tenže mógł sobie liczyć około lat 70, był silnéj budowy ciała i 5 do beiu cali wysokim, miał na głowie włosy czarnawe, brodę zaś znacznej długości siwą.

Odzież jego składala się z koszuli płóciennej, grubych spodni płóciennych i płóciennego kaftana.

Oprócz odzieży tej miał jeszcze przy sobie: 19 700000 mont sone my miet

- 1) ein Bettfiffen von Leinwand mit 1) poduszke z płócienną nasypką
- 2) einen blau leinenen Rittel, an wel- 2) kamzele płócienną modrą, przy zik czarny rogowy;

- 3) eine Zahatsbofe von Leber nebft bolgernem Deckel;
  - 4) einen alten leinenen Gad;
  - 5) ein altes leinenes Hemde ohne Zeis eben;
  - 6) ein halbes altes hembe;
  - 7) eine alte geflickte Plachte;
  - 8) ein paar alte Faufthandschuhe mit Delz gefuttert;
  - 9) einen Brodbeutel;
- 10) brei fleine leinene Beutel, mit etwas Mehl, Erbfenund Gruge;
- 11) eine alte gruntuchne Pelzmutze mit

Indem wir dies hierdurch zur allgemeinen Kenntniß bringen, fordern wir Jedermann, der etwa den Verstorbenen gekannt, von seinen Verhältnissen, Verwandten oder bessen Namen Kenntnißhat auf, und hiervon bald Anzeige zu machen.

Roften follen baburch unter keinen Umftanden veranlagt werden.

Rogafen, ben 20. Januar 1843. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

- 3) tabakierkę skórzanną z drewnianym wiekiem;
- 4) miech stary płócienny;
- 5) koszulę starą płócienną bez znaku;
- 6) połowę koszuli starej;
- 7) plachtę lataną starą;
- 8) rękawice dloniowe kożuszkiem podszyte;
- 9) torbę do chleba;
- 10) płócienne sakwy, napełnione grochem, mąką i kaszą; i
- 11) czapkę zieloną sukienną z czarnym barankiem.

Podając to do publicznej wiadomości, wzywamy każdego, któremu by coś o stanie, nazwisku, krewnych i osobistych stósunkach rzeczonego zmarłego wiadomém było, aby nam o tem śpiesznie uczynił doniesienie, za co żadne nie powstaną koszta.

Rogoźno, dnia 20. Stycznia 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

e received to the least the continued of

Dieffanntmachung. Da der, am 23. December pr. anberaumt gewesene Lizitations-Termin zur Berdingung der Lieferung des, im Jahre 1843 für die hies sige Königl. Garnison-Bäckerei erforderlichen Bedarfs an tiefernem Brennholz, monnatlich einen 9 Klaftern à 108 Kubikfuß betragend, erfolglos gewesen, so haben wir zu gedachtem Behuf einen neuen Termin auf Freitag, den 3. Februar c. Pormittags 11 Uhr anberaumt, zu welchem Lieferungslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Bedingungen vor und in dem Termine während der Dienststunden bei uns eingesehen werden können.

Pofen, ben 18. Januar 1843. Ronigliches Propiantamt.

8) Einem hohen Abel und hochzuverehrenden Publikum erlaube ich mir gehorsamst anzuzeigen, daß ich in Folge defentlicher Bekanntmachung unterm 13. Januar c. (Zeitungsblatt No. 11.) den Tanzunterricht zu ertheilen, auf St. Martin im Saale des Tabagisten Herrn Haupt, bereits angefangen habe. Kunschel, Lehrer der hohern Tanzkunst.

9) Wer ben jegigen Aufenthalt eines Herrn Zanbel kennt, ber zu Anfang bes Jahres 1842 in Potulice bei Rogafen als Handlehrer fungirte, ber verpflichtet burch beffen Nachweis zu Danke Gebruder Scherk in Pofen, Buchhandlung.

- 10) Sonnabend ben 28. und Sonntag ben 29. Januar 1843 Abends 7 Uhr finden große brillante Kunstvorstellungen, verbunden mit Vallet-Lanzen, von Frau Professor Karolina Bernhardt, im Hotel de Saxe statt. Das Nahere die Anschlags und Herumtragezettel.
- 11) An einer Hauptstraße ber Vorstadt St. Martin ift ein Grundstud von circa 58 Fuß Front, nebst einem schönen Garten bazu, aus freier hand zu verkaufen; bas Nahere beim Tischlermeister herrn Irmisch, Graben, ber Loge gegenüber zu erfragen.
- 12) In meinem Hause Markt No. 52. ist von Oftern eine Wohnung im 2ten Stockwerk so wie ber große Laben von Michaelis ab zu vermiethen.

  Meyer Kantorowicz.

The offer the contract material of the contract of the contrac

Last from the little to the control of the control

The transfer of the second of

to the control of the

new of pulled the second of th